# Amtsblatt Temberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

16. Wini 1863.

86. Maja 1863.

(742)

## Sundmachung.

Dro. 4770. Bei ber am 1. Mai b. 3. ftattgehabten 379ten und 380ten Beriofung ber alten Staatsschuld find die Gerien 355

und 306 gezogen worden.

Die Serie 355 enthält mabr. frandische Aerarial Obligazionen de Sessione 6. Mai 1777 im ursprünglichen Binsenfuße von 31/2% u. z. Dr. 14,220 mit einem Drittel ber Kapitalesumme und Dr. 14,441 ble einschließig Nr. 15082 mit ber gangen Kapitalssumme, ferner mabr, ständische Aerarial-Obligazionen de Sessione 4. August 1767 im ursprünglichen Zinsensuße von 4% von Nr. 17 bis einschließig Nr. 4.832 im Gesammtkapitalsbetrage von 1,373.869 fl. 49% fr.

Die Serie 306 enthält Obligazionen bes vom Saufe Goll aufgenommenen Anlebens im ursprünglichen Zinjenfuße von 4% n. g. lit. G. Mr. 601 bis einschließig Mr. 800 und lit. a Mr. 2882 bis einichließig Dr. 4291, mit bem Gefammttapitalsbetrage von 1,246.400 fl.

Bur bieje auf den urfprunglichen Binsfup gurudgeführten Obligazionen werden auf Berlangen ber Parthei nach Maßgabe bes in ber Kundmachung des Finanzministeriums vom 26. Oftober 1858 3abl 3286 (N. G. Bl. Nr. 190) veröffentlichten Umstellungemaßstabes 5% auf ofterr. D. lautende Obligazionen erfolgt.

Bom f. f. Statthalterei - Prafittum.

Lemberg, am 9. Mai 1863.

Ligitagione-Ankundigung.

Dro. 3200. Mit Bezug auf vie Lizitazione-Kundmachung vom 28. Februar 1863 Jahl 10983 wird zur Veräußerung nachstehender

Realitäten eine zweite Lizitazion ausgeschrieben, und zwar:

a) bes chemaligen Rittmeifterequartiere fammt Garten und Reitschule in Tysmienitz im Schabungemerthe von 2610 ff. 38 fr. movon auch bie Rittmeistersmohnung fammt Rebengebanden und Sofraum 2241 ft. 75 fr., auf den Garten 243 fl. 5 fr. und auf bie Reitschule 125 fl. 58 fr., falls Jemand biefe Objekte einzeln zu er= steben münschte, entfallen murben, und

b) eine ehemaltge Kontrafzionestallung in Tysmienitz im Schä-

hungswerthe von 580 fl. 30 fr.

c) bes ehemaligen Stabsoffizierequartiere Rr. 1 in Mariampol

im Schähungsmerthe von 1978 ff. 12 fr.,

d) bes ehemaligen Rittmeistersquartiere Mr. 2 in Mariampol

im Schähungewerthe von 1264 fl. 68 fr.,

e) ber ebemaligen Kontrakzionestallung Dr. 1 in Mariampol

im Schähungswerthe von 806 ft. 68 fr., endlich

f) der ehemaligen Kontrakzionsstallung Nr. 2 in Mariampol im Schägungswerthe von 800 fl. 66 kr. öst. W.

Diese Ligitagion wird bezüglich ber Realitäten ad a) und b) am 22. Mat 1863,

ad c) am 27. Mai 1863

ad d) am 28. Mai 1863,

ad e) und f) am 29. Mai 1863 um 9 11hr Fruh bet ber f. f.

Kinang-Begirte Diretzion in Stanislau abgebalten werben.

Schriftliche mit 10% Badium belegte, wohl verfiegelte Offerten find big zu bem unmittelbar ber Lizitagion auf die betreffenden Realitaten vorangehenden Tage bis 6 Uhr Abends beim Vorstande ber ge= tachten Finang-Bezirks-Direktion zu überreichen.

Die weiteren Ligitagione = Bedingniffe fonnen ber ber Finang-

Bezirte=Direktion eingesehen werben. Stanislau. am 1. Mai 1863.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 5200. Odnośnie do ogłoszenia licytacyi z dnia 28. lutego 1863 do t. 19983 rozpisuje się celem sprzedaży następuja-

cych realności druga licytacya, a mianowice:

a) kwatera niegdyś rotmistrzowska z ogrodem i ujeżdzalna W Tyśmieniev w cenie szacunkowej 2610 zł. 38 c. w. a., z czego wypadałoby na pomieszkanie rotmistrzowskie z zabudowaniami Przyległemi i podwórzem 2241 zł. 75 c. na ujezdzalnie 125 zł. 58 c., w razie gdyby kto takowe z osobna nabyć sobie życzył.

b) stajnia niegdyś kontrakcyjna w Tyśmienicy w cenie sza-

cunkowej 580 zł. 30 c.,

c) kwatera niegdyś sztabsoficera nr. 1 w Mariampolu w cenie

szacunkowej 1978 zł. 12 c. d) kwatera niegdyś rotmistrzowska nr. 2 w Mariampolu w cenie szacunkowej 1264 zł. 68 c..

e) stajnia niegdyś kontrakcyjna nr. 1 w Mariampolu w cenie

szarunkowej 806 zł. 68 c., wreście

f) stajnia niegdyś kontrakcyjna nr. 2 w Mariampolu w cenie szacunkowej 800 zł. 66 c. w. a.

Ogłoszenie.

Nr. 4770. Dnia 1. maja b. r. odbyło się 379. i 380. losowanie dawniejszego dłagu państwa i wyciagnieto serve 355 i 306.

Serya 355 zawiera morawskie stanowe obligacye skarbowe de sessione 6. maja 1777 o pierwiastkowej stopie procentowej 31/2 pre., a to pr. 14.220 z jedną trzecią częścia kapitało i pr. 14.441 do nr. 13.082 włącznie, z całkowita suma kapitalu.

Dalej morawskie stanowe obligacye skarbowe de sessione 4. sierpnia 1767 o pierwiastkowej stopie procentowej 4 prc. od nr. 17 do nr. 4832 włącznie, z całkowita suma kapitału 1.373.869 zł.

Serya 306 zawiera obligacye pożyczki zaciąguiętej od domu Gotl o pierwiastkowej stopie procentowej 4 prc. a to lit. G. nr. 601 do nr. 800 włącznie, i lit. A nr. 2882 do nr. 4291 włącznie, z całkowita suma kapitalu 1.246.400 zł.

Za obligacye podwyższone do pierwiastkowej stopy procentowej, heda na zadanic stron wydane obligacye 5 prc., na walutę austryacka opiewajace. a to według normy przepisania ogłoszonej obwieszczeniem ministerstwa finansów z dnia 26. października 1858 1, 5286 (Dz. u. p. nr. 190.)

Z c. k. przezydyum namiestnictwa.

Lwow. dnia 9. maja 1863.

Licytacya ta odbędzie się na realności pod a) i b) dnia 22. maja 1863.

pod e) dnia 27. maja 1863,

pod d) dnia 28. maja 1863.

pod e) i f) dnia 29. maja 1863 o godzinie 9ej z rana w c.k. obwodowej dyrekcyi finansów w Stanisławowie.

Pisemne dobrze opieczętowane oferty opatrzone w wadyum 10% mają być złożone najpóźniej w dzień poprzedzający licytacyę pomienionych realności do godziny 6ej wieczorem u przełożonego tejže c. k. obwodowej dyrekcyi finansów.

Dalsze warunki licytacyi można przejrzeć w c. k. obwodowej

dyrekcyi finansów.

Stanisławów, dnia 1. maja 1863.

Rundmachung.

Mro. 7866. Bon Gette bes Lemberger f. f. Landesgerichts mird biemit bekannt gemacht, daß die in Folge der am 27. Mai 1862 Bahl 23031 eingeleiteten Vergleichsverhandlung über das Vermögen bes Schulem Neuwelt verhängte Einstellung ber Berechtigung bes Schuldners Schulom Neuwelt jur freien Berfügung feines Bermögene hiemit unter Ginem aufgehoben werbe.

Aus bem Rathe bes f. E. Landesgerichts.

Lemberg. am 2. März 1863.

E d y k t. Nr. 5464. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie z miejsca pobytu niewiadomej p. Apolonii Suchodolskiej niniejszem wiadomo czyni, iż p. Władysław Hoszowski przeciw niej na podstawie we-

kslu z daty Kałusz 10. grudnia 1862 o sumę 525 zł. w. a. nakaz płatniczy pod dniem 26. marca r. b. do 1. 3882 uzyskał, i że tenże nakaz płatniczy panu adwokatowi Bersonowi, który z zastępstwem pana adwokata Bardasza jej za kuratora w tej sprawie wekslowej ustanowionym został, pod dniem dzisiejszym doręcza się. C. k. sąd obwodowy.

Stanisławów dnia 29. kwietnia 1863.

A. Ginberufunge : Gbift.

Mro. 19124. Leiser Katz aus Lemberg, welcher sich unbefugt außer ben öfterreichischen Staaten aufhalt, wird biemit aufgefordert, binnen 1 Jahre, von ber Ginschaltung dieses Gbiltes in die Landes= Beitung, jurudzukehren, und feine Rudkehr zu erweifen, widrigens gegen ihn das Verfahren wegen unbefugter Auswanderung nach dem a. h. Patente vom 24. März 1832 eingeleitet werden wird.

Von der f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 22. April 1863.

I. Edykt powolujący.

Nr. 19124. Wzywa się niniejszem Laizera Katz ze Lwowa, który bezprawnie za granicą państw austryackich przebywa, ażeby w przeciagu jednego roku. licząc od umieszczenia tego edyklu w gazecie krajowej, powrócił i swój powrót udowodnił, gdyż w preciwnym razie za nieprawne wychodźtwo rozpoczętem będzie przeciw niemu postępowanie według najwyższego patentu z dnia 24. marca 1832. Z c. k. gal. Namiestnictwa.

We Lwowie, dnia 22. kwietnia 1863.

Rr. 19275. Bur Sicherstellung ber im Jahre 1863 weiter ausjuführenden Konstrukzionebauten auf der Delatyner Sauptstraße im Nadwornaer Strafenbaubezirfe, wird hiemit bie Offertenverhandlung ausgeschrieben.

Die sicherzustellenden Bauobjette find:

| a) Im 1. und            | 2. Viertel | der 1. Meile.    | ñ.   | ŧr. |
|-------------------------|------------|------------------|------|-----|
| Strafengraben=Aushebung | mit bem ?  | Lisbalpreise von | 224  | 71  |
| Beschotterung           | ,,         | "                | 891  | 26  |
| Straßengelanber         | "          | "                | 93   | 01  |
|                         |            | Zusammen         | 1208 | 98  |

b) 3m 2. und 3. Biertel ber 1., bann 2. Biertel

|                 | der 2. Mette. |              |      |               |
|-----------------|---------------|--------------|------|---------------|
| Erbarbeiten     | mit dem Fief  | alpreise von | 1708 |               |
| Steinteraffen   | "             | ,,           | 1084 | 86            |
| Steingrundlage  | "             | "            | 4231 | 22            |
| Beschotterung   | ,,            | 11           | 2047 | $69^{1}/_{2}$ |
| Straßengelander | "             | "            | 142  | 291           |
| Schlauch Mr. 8  | "             | ,,           | 53   | 60            |
| Brude Nr. 16    | " "           | .,           | 315  | 89            |
|                 |               | Bufammen     | 9583 | 56            |
|                 |               | 200 14       |      |               |

c) 3m 2. Biertel ber 2. Meile.

Herstellung der Sprengbrude Mr. 19/17 über den Kamionka-Bach mit dem Fistalpreife von 2345

d) 3m 1. Biertel ber 4. Meile. Berftellung ber Sattelbrude Rr. 63/72 uber ben Pruth-5249 mit dem Fiskalpreise von Fluß bei Mikuliczyn

Demnach im Gangen obige Berftellungen mit ber Fisfalkosienfumme von 18387

österr. Währ.

Die fonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit ber h. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 allgemein kundges machten Offertebedingniffe tonnen bei ber f. f. Rreisbehorde in Stanislau ober bei bem Nadwornaer Strafenbaubegirfe eingesehen werden.

Unternehmungsluftige werden hiemit aufgefordert, ihre mit einem Babium belegten, das Unternehmungs-Dbjeft gehörig und genau bezeichnenden Offerten, langstens bis jum 22. Mai 1863 bei ber ge= nannten f. f. Kreisbehörde ju überreichen.

Nachträgliche Unbothe werden nicht berudfichtiget. Von der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, den 7. Mai 1863.

### Obwieszczenie.

Nr. 19275. Dla zabezpieczenia w roku 1863 wykonać się mających budowli konstrukcyjnych na głównym gościńcu Delatyńskim w powiecie dla budowy gościńców w Nadwornie rozpisuje się niniejszem pertrakcya za pomocą ofert.

Zapewnić się mające przedmioty budowli są następujące: a) W 1. i 2. ćwierci pierwszej mili.

| Wykopanie rowów gościńcowycl | h po cenie    | fiskalnej | 224  | 71   |
|------------------------------|---------------|-----------|------|------|
| Szutrowanie                  | 97            | 99        | 891  | 26   |
| Baryery gościńcowe           | 75            | 77        | 93   | 01   |
|                              |               | Razem     | 1208 | 98   |
| b) W 2. i 3. ćwie            | erci pierwsze | ej, potem |      |      |
|                              | i drugiej mil |           |      |      |
| Roboty kopania ziemi         | po cenie      | fiskalnej | 1708 |      |
| Terasy kamienne              | 17            | 17        | 1084 | 86   |
| Fundament kamienny           | 22            | 17        | 4231 | 22   |
| Szutrowanie                  | 97            | 77        | 2047 | 691/ |
| Baryery gościńcowe           | 97            | 77        | 142  | 291/ |
| Kanał nr. 8                  | 71            | 77        | 53   | 60   |
| Most nr. 16                  | 77            | 77        | 315  | 89   |
|                              |               | Razem     | 9583 | 56   |
| c) W 2. ćwie                 | erci drugiej  | mili.     |      |      |
| Reparacya przewozowego most  | 0 -           |           |      |      |
| rzeczkę Kamionl              |               |           | 2345 | 32   |
| 12 755 4 1 1                 |               |           |      |      |

d) W 1. ćwierci czwartej mili. Reparacya mostu przewozowego nr. 63/72 przez rzekę Prut koło Mikuliczyna po cenie fiskalnej 5249

Zatem razem koszta powyższej reparacyi po sumie fiskalnej 18387

wal. austr.

Inne ogólne i szczególne, mianowicie owe, tutejszem rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 do 1. 23821 publicznie obwieszczone warunki ofert, mogą być przejrzane w c. k. władzy obwodowej w Stanisławowie lub w c. k. powiecie dla budowy gościńców w Nadwornie.

Przedsiębiorców wzywa się niniejszem, azeby swoje w 10% wadyum opatrzone a przedmiot przedsiębiorstwa dokładnie i nalezycie zawierające oferty, wnieśli najdalej do dnia 22. maja 1863 do pomienionej c, k. władzy obwodowej.

Propozycye wniesione po upływie terminu zostaną nieuwzglę-

dnione.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 7. maja 1863.

(753)Dr. 3064. Bu Folge Ermächtigung des hoben f. f. Ministes riums für Sandel und Bolkswirthichaft wird mit Beginn ber diegjah: rigen Babesaison, d. i. mit 14. Juni, die wochentlich dreimalige Botenfahrpost zwischen Krynica und Neu-Sander eingestellt, dagegen vom Sunt 1863 angefangen bie tägliche Mallepost zwischen Bochnia und Nen-Sander bie Krynica ausgedehnt, Fur bie Dauer diefer Periobe ift bei diefer Mallepoft auf ber gangen Strede zwischen Bochnia und Krynica die Aufnahme von sieben Reisenden, und die Aufnahme eines achten Paffagiers ohne ber bisher üblichen Beschränkung in bem Falle gestattet, wenn der Conducteur auf feinen Plat im Cabriolette verzichtet. Diejenigen Reisenden, welche in dem Hauptwagen nicht Plat finden, werben in viersitigen Separatmagen, oder in beren Grmanglung, in Stations-Raleschen befordert.

Diese Mallepost hat von Bochnia nach Ankunft bes Krakauer Abendzuges um 11 Uhr 30 Min. Abende abzugehen, in Neu-Sandec um 6 Uhr 40 Min. Fruh einzutreffen, von ba nach einer halben Stunde weiter zu gehen und in Krynica um 11 Uhr 20 Min. Vormittag anzukommen; in ber entgegengesethen Richtung von Krynica um 2 Uhr 15 Min. Nachmittags abzugehen, in Neu-Sandec um 6 Uhr 30 Min. anzukommen, von Neu-Sander nach einem halbstündigen Aufenthalte weiter ju geben und in Bochnia um 2 Uhr 25 Min.

Früh einzulangen.

Was mit der Bemerkung zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird, daß die erste Mallepost von Krynica nach Bochnia am 16. Juni, die lette Mallepost von Bochnia bis Krynica am 15. September und die lette Mallepost von Krynica nach Bochma am 16. September abgefertigt, hierauf bie tägliche Mallepost wieber auf bie Strecke gwifchen Bochnia und Neu-Sandec und tie Aufnahme von Reisenden auf die Plage des Sauptwagens beschränkt wird, und die wöchentlich breimalige Boten-Fahrpost zwischen Krynica und Neu-Sandec nach ber bisherigen Kursordnung wieder in's Leben tritt.

Von der f. f. galizifchen Post-Direkzion.

Lemberg, am 30. April 1863.

### Obwieszczenie.

Nr. 3064. Na mocy upoważnienia wys. c. k. ministerstwa handlu znosi się z początkiem pory kapielowej, t. j. od 14. czerwca r. b. poczta wozowa posłańcza dotychczas trzy razy w tygodniu między Krynica i Nowym Sączem odbywana, a natomiast zaprowadza się z dniem 15. czerwca r. 1863 dzienna poczta powozowa między Bochnia i Nowym Sączem az do Krynicy.

Podczas tej pory kapielowej przy jazdzie na całej przestrzeni między Bochnią i Krynicą zezwala się przyjmowanie siedmiu podróżnych, ósmego podróżnego zaś bez dotychczasowego zwykłego ograniczenia tylko w tym razie, jeżeli konduktor miejsce swe w ka-

bryolecie odstępuje.

Podróżni, którzy w głównym powozie miejsca nieznajdujązostana w separatkach cztery siedzenia obejmujących, a w razie

braku tychże w wozach stacyjnych przewożeni.

Wozowa poczta odcjdzie z Bochni po przybyciu wieczornego pociągu krakowskiego o godzinie 11. min. 30. w wieczór, a przybedzie do Nowego Sacza o godzinie 6. minucie 40. rano, odejdzie ztad po upływie pół godziny, a przybędzie do Krynicy o godz. 11. min. 20. przed południem; przeciwnie zaś odjedzie z Krynicy o godz. 2. min. 15. po południu, a przybedzie do Nowego Sacza o godzinie 6. min. 30., z Nowego Sacza odejdzie po upłwie pół godziny, a przybędzie do Bochni o godz. 2. min. 25. rano.

Co się niniejszem z ta uwagą podaje do powszechnej wiadomości, że poczta powozowa po raz pierwszy odejdzie z Krynicy do Bochni, 16. czerwca, po raz ostatni z Bochni do Krynicy 15. września, a z Krynicy do Bochni z dniem 16. września zaprowadzoną zostanie, potem znowu dzienna wozowa poczta na przestrzeni między Bochnia i Nowym Sączem, a przyjmowanie podróżnych ogranicza się na miejsca wozu głównego, a tygodniowa trzykrotna wo-zowa poczta postańcza między Krynica i Nowym Sączem uskuteczniać się będzie podług dotychczasowego kursu pocztowego.

Od c. k. galic. dyrekcyi pocztowej.

Lwów, dnia 30. kwietnia 1863.

Rundmachung.

Mro. 22786. Das h. f. f. Ministerium für Handel und Boltswirthschaft hat unterm 14. April I. J. Jahl 5010 - 1056 bas dem Vincenz Kühn auf die Ersindung einer Dampf = und Wassersaulen= Machine unterm 24. März 1860 ertheilte ausschlüßliche Privilegium auf die Daner bes vierten Jahres verlängert.

Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht mird.

Bon der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, ben 1. Mai 1863.

## Obwieszezenie.

Nr. 22786. Wysokie c. k. ministerstwo handlu i gospodarstwa narodowego, przedłużyło pod dniem 14. kwietnia b. r. do 1. 5010 - 1056 wyłączny przywilej, udzielony Wincentomu Kühnowi pod dniem 24. marca 1860 na wynalazek machiny parowej i wodnej na rok czwarty.

Co niniejszem podaje się do publicznej wiadomości.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 1. maja 1863.

Gbift. (749)

Mro. 104. Bom f. f. stadtisch delegirten Bezirksgerichte zu Przemysl wird hiemit befannt gemacht, daß sich in Verwahrung desfelben ein Paar silberne, mit kleinen Diamanten besetze Ohrgehange befinden, welche aller Wahrscheinlichfeit nach aus einer auf Gewinnsucht beruhenden strafbaren Handlung, entweder aus einer Nebertretung des Diebstahle oder des Betruges herrubren.

Die Eigenthumer dieser Gegenstände, so wie jene, welche sonft Unspruche auf biese Gegenstände haben, werden demnach aufgefordert, fich binnen Sahresfrift vom Tage der dritten Ginschaltung dieses Griftes in die Lemberger Zeitung, so gewiß bei dem hiergerichtlichen Depositenamte ober Einreichungeprototolle ju melben, und ihr Recht auf die Sachen nachzuweisen, widrigens diefelben veräußert, und nur der Kaufpreis aufbehalten werden wird.

Przemyśl. am 30. April 1863.

Edykt.

Nr. 208. C. k. urzad powiatowy jako sąd w Brzozowie czyni wiadomo, iż na dniu 26. sierpnia 1857 zmarł Jan Warcholak w Wróbliku Królewskim, do którego spadku, między innemi także Piotr Czerniak, tudzicz Barbara Warcholakowna powolani sa.

Gdy miejsce pobytu tychże niejest wiadome, więc wzywa się ich niniejszem, azeby w przeciągu roku jednego od dnia wyjścia edyktu trzeciego, w tym sądzie się zgłosili i oświadczenie do spadku wnieśli, w przeciwnym bowiem razie spadek byłby pertraktowany z sukcesorami, którzy się zgłosili i z kuratorem Pawtem Kopczyk dla nich ustanowionym.

Brzozow. dnia 17. lutego 1863.

Konburd : Mudichreibung.

Mro. 6633 - 1133. Bei ber f. f. balmatinischen Statthalterei ift eine Forstprattikantenftelle mit bem Abjutum jahrlicher 367 fl.

50 fr. öft. D. ju befegen.

Bewerber um diefe Stelle haben fich über die allgemeinen Gr= forderniße, ihre forstliche Ausbildung und Sprachkenntniffe, wobei jene einer flavischen Sprache unerläßlich ift, auszuweisen und ihre eigenhandig gefchriebenen Gefuche im Wege ihrer vorgefesten Behorde bis 10. Juni 1. 3. bei biefer Statthalterei einzubringen.

Bon der f. t. balmatinifchen Statthalterei.

Zara, anr 22. April 1863.

Ginberufunge Gbift. (747)

Dro. 1208. Ben ber Zloczower f. f. Rreisbehörde wird Moses Burstin , Sohn ber Cheleute Hersch und Rachel Burstin aus Zioezow. welcher über bie Dauer bes ihm nach der Moldau ertheilten Reisepaßes, mithin unbefugt fich im Auslande aufhalt, hiemit aufgefordert, binnen 6 Monaten von der erften Ginschaltung Diefes Gbittes in bas Amtsblatt ber Lemberger Zeitung jurudzukehren und feine unbefugte Abmesenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen ihn nach bem a. b. Patente vom 24. Marg 1832 verfahren merben murbe.

R. t. Kreisbehörde. Zloczow, ben 14. Februar 1863.

### Edykt powołujący.

Nr. 1208. C. k. władza obwodowa w Złoczowie wzywa niniejszem Mojzesza Burstin, syna małżonków Hersch i Rachli Burstin ze Złoczowa, który nad termin wyznaczony jemu w paszporcie do Mołdawy, a przeto bez pozwolenia przybywa za granica, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy od pierwszego ogłoszenia tego edyktu w Dzienniku urzędowym Gazety Lwowskiej powrócił i bezprawną swą nieobecność usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie musianoby postapić z nim podług najwyższego patentu z 24. marca 1832. C. k. władza obwodowa.

Złoczów, dnia 14. lutego 1863.

Kundmachung. (752)

Mro. 3003. Da bie feit 1. Juli 1862 bestehenbe Gilpoft neuen Systems swiften Grodek und Rudki von Reisenden nicht benütt wird, so hat man sich bestimmt gesunden, dieselbe einzustellen und an beren Statt eine tagliche Kariolpost einzurichten, welche nach ber mit der hieramtlichen Rundmachung vom 5. Juni 1862 Babl 4319 für diese Gilfahrt festgesetten Kursordnung verkehren wird.

Aus tiesem Anlage wird die Paffagiers-Aufnahme bei ber Mallepost zwischen Lemberg und Sambor für bie Strede zwischen Rudki und Sambor wieder auf die Plage bee vierfigigen Mallemagen be-

schränkt.

Bas mit der Bemerkung jur allgemeinen Kenntniß gebracht wird, bag bie gebachte Gilfahrt jum letten Male von Grodek und Rudki am 15. Mai 1863 abgeben, und die Kariolpoft von Grodek und von Rudki am 16. Mai 1863 beginnen wird.

Bon ber f. f. galig. Post-Direkzion.

Lemberg. am 23. April 1863.

### Obwieszczenie.

Nr. 3003. Z przyczyny że od 1. lipca 1862 r. nowo urządzona poczta z szybkowozem miedzy Gródkiem i Rudkami przez podróżnych nie bywa używana, przeto znosi się taże, a natomiast zaprowadza się codzienna karyolkę-pocztę, która wedle tutejszego rozporządzenia z dnia 5. czerwca 1862 r. l. 4319 w miejsce pierwszej jazdy szybkowozem nowy obiegowy porządek rozpoczyna.

Z tego powodu ogranicza się przyjmowanie podróżnych przy jaździe między Lwowem i Samborem na przestrzeni między Rud-

kami i Samborem do ezterech miejsc w wozie.

Co się niniejszem z tą uwagą podaje do ogólnej wiadomości, że jazda szybkowozem po raz ostatni z Gródka do Rudek się odbędzie 15. maja 1863 r., a karvolka-poczta z Gródka do Rudek 16. maja 1863 r. się rozpocznie.

Od c. k. galic. dyrekcyi pocztowej.

Lwów, dnia 23. kwietnia 1863.

Kundmachung.

Mro. 23961. Unter Rudweisung auf Punkt 6 der in der Wiener Zeitung vom 10. April b. J. veröffentlichten Rundmachung wird zur Kenntniß gebracht, bag bas t. f. Finangministerium über Einschreiten des f. t. Ministeriums für Sandel und Bolfswirthschaft den österreichischen Landwirthen, welche bei ber internazionalen land-wirthschaftlichen Ausstellung in Hamburg, neue oder verbesserte, in Desterreich noch nicht verbreitete Maschinen in nicht mehr als je Einem Gremplare, ober gur Beredlung der inländischen Racen geeignetes Buchtvieh anzufaufen beabsichtigen, die Befreiung von der Entrichtung bes Einfuhrzolles gegen ein, von bem öfterreichischen Ausstellungs= Rommiffar Ministerialrathe Dr. Papst ausgestelltes Zertifikat zu ge= währen, beschlossen, und der Finang-Landes-Direkzion in Wien, Innsbruk und Prag bie betreffenden Beisungen ertheilt hat.

Bom f. f. Ministerium für Sandel und Boltswirthichaft.

Wien, am 28. April 1863.

### Obwieszczenie.

Nr. 23961. Odwołując się na 6ty ustęp obwieszczenia w Wiedeńskiej Gazecie z duia 10. kwietnia b. r. ogłoszonego, podaje się do wiadomości, że c. k. ministerstwo skarbu na wniosek c. k. ministerstwa handlu i gospodarstwa narodowego postanowiło tych austryackich gospodarzy wiejskich, który przy internacyonalnej wystawie gospodarczo - rolniczej w Hamburgu zamierzaja nowych lub poprawnych, dotad w Austryi nierozszerzonych machin, nie wecej jak tylko po jednym egzemplarzu, lub do uszlachetnienia krajo-wych ras zdolne bydło chowne, zakupić, od płacenia cła przywozu za sporzadzonym od austryackiego komisarza wystawy, radcy ministeryalnego dr. Papsta, certyfikatem uwolnić i stosowne w tym celu do krajowych dyrekcyi finansów w Wiedniu, Inszbruku i Pradze rozporządzenia wydało.

Z c. k. ministerstwa handlu i gospodarstwa narodowego.

Wieden, dnia 28. kwietnia 1863.

Goirt. Mro. 694. Bom f. f. Begirfsamte als Gerichte mird befannt gemacht, es feien :

a) Am 15. Mai 1847 in Trzcianiec sub Conscr. Nr. 3 Fedko

Wożniak.

b) am 30. November 1847 Michael Duczyński in Leszczawka ohne lettwilliger Anordnung gestorben, und beren Gohne ad a) Peter und Michael Woźniak, ad b) Andreas Duczyński find ale Miterben aus bem Gefete zu beren Nachsten berufen.

Da bem Gerichte beren Aufenthalt unbefannt ift, fo merben diefelben aufgeforbert, nich binnen einem Jahre von bem unten gefetten Tage an, bei biefem Gerichte ju melben, bie Erbeerflarung anzubringen, widrigene die Berlaffenschaft mit tem fur fie aufgestellten Rura= tor ad a) Johann Woźniak, ad b) Andreas Kowalczyk und ben fich melbenden anderen Miterben abgehandelt werden wirb.

Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte.

Bircza, am 15. April 1863.

Edykt.

Nr. 694. Ze strony c. k. sądu powiatowego w Birczy czyni się wiadomo, że zmarli:

a) 13. maja 1847 w Trzciańcu pod Nr. d. 3 Fedko Wożniak, b) 30. listopada 1847 w Leszczawce Michał Duczyński bez oświadczenia ostatniej woli, po których z prawa ich Synowie ad a) Piotr i Michał Wożniak, ad b) Jędrzej Duczyński jako współdziedzice do ich spadku powołani są.

A że pobyt tychże interesowanych spadkobierców sądowi nie jest wiadomy, to sie ich wzywa, ażeby w przeciągu roku od dnia niżej wyrazonego poczawszy, tu w sądzie się zgłosili i swe deklaracye wnieśli, inaczej rozprawa spadkowa z ich kuratorami

ad a) Janem Woźniakiem,

ad b) Jędrzejem Kowalczykiem i innemi współsukcesorami przedsięwzietą będzie.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu.

Bircza, dnia 15. kwietnia 1863.

(735)Obwieszczenie. (3)

Nr. 2629. C. k. sad powiatowy w Brzezanach wiadomo czyni, iż na prośbe Teresy i Katarzyny Pelz, postępowanie sądowe w celu uznania Maryi Pelz córki Pawła Pelz w r. 1819 w Brzezanach urodzonej, a od przeszło 30 lat zapodziałej, za zmarla, rozpoczete zostało i dla tejże kurator w osobie adwokata pana Dra. Gottlieba przeznaczonym został.

Wzywa się zatem nieobecna Marya Pelz, aby w przeciągu jednego roku tutejszemu sądowi lub ustanowionemu kuratorowi o miejscu swego pobytu dokładną wiadomość dała, inaczej bowiem na powtórną prośbę Teresy i Katarzyny Pelz za zmarłą uznaną bedzie.

Brzeżany, duia 15. lutego 1863.

(730) Kundmachung. (3)

Nr. 2877. Vom 15. Mai 1863 angefangen, werden sich die k. k. Posterpeditionen in Mosty wielkie. Betz und Sokal mit der Aus-

nahme, Beforderung und Bestellung von Estasseten befassen.

Was hiermit zur allemeinen Kenntniß mit der Bemerkung gebracht wird, daß die Entsernung provisorisch zwischen Zołkiew und Mosty wielkie mit 16/8 Posten, zwischen Mosty wielkie und Sokal mit 2 Posten, und zwischen Mosty wielkie und Bekz mit 13/8 Posten festgesetzt wurde.

Bon der k. f. galiz, Post = Direkzion.

Lemberg, am 22, April 1863.

### Obwieszczenie.

Nr. 2877. Od 15. maja 1863 zacząwszy, ekspedytury pocztowe w Wielkich Mostach, Bełzie i w Sokalu będą się zajmywać

z przyjmowaniem, przesyłka i doręczeniem sztafet.

Co do powszechnej wiadomości podaje się z tym dodatkiem, że odległość prowizorycznie ustanowioną została między Zółkwią i Wielkiemi Mostami na 16/8 stacyi, między Wielkiemi Mostami i Sokalem na 2 stacye, a między Wielkiemi Mostami a Bełzem na 13/8 stacyi pocztowej.

Od c. k. galie. dyrekcyi pocztowej.

Lwów, duia 22. kwietnia 1863.

Nr. 17387. Vom f. f. Landes als Handelsgerichte wird dem L. H. Diamant mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, es habe wider ihn Joseph Wolisch sub praes. 29. April 1863 J. 17387 ein Gesuch um Zahlungsaustage der Wechselsumme pr. 500 ft. österr. Währ, s. N. G. angebracht und um richterliche Hilse gebeten, worsüber die Zahlungsaustage unterm 30. April 1863 J. 17387 bewissiget wurde.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ist, so hat das k. k. Landes- als Handelsgericht zu bessen Wertretung und auf seine Gefahr und Kosten den hiesigen Advokaten Dr. Rochen mit Substituirung des Advokaten Dr. Blumenkeld als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebe-

nen Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt wird demnach der Belangte erinnert, zur rechten Zeit eutweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen und diesem k. k. Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem er sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Vom f. f. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, ben 30. April 1863.

(3) Obwieszczenie.

Nr. 2149. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości, że na zaspokojenie pretensyi wekstowej Izaka Grumet w kwocie 1050 złr. austr. wal. z przynależytościami przymusowa sprzedaż publiczna realności pod nrm. 70 i 71 na Podgórzu w Przemyślu położonych. dłużników Jana i Wiktoryi Woloszczakiewiczów własnych, w trzech terminach, a mianowicie 26go czerwca, 28. lipca i 21. sierpnia 1863 o godzinie 10. rano w tutejszym sądzie pod następującemi warunkami dozwolona została:

1) Za cenę wywołania ustanawia się suma 10585 zdr. austr.

wal. aktem szacunkowym tych realności wyprowadzona.

2) Realności te w pierwszych trzech terminach niżej ceny

szacunkowej sprzedane nie beda.

3) Każdy chęć kupna mający obowiązany będzie, sumę 1060 złr. a. w. w gotówce lub książeczkach galicyjskiej kasy oszczędności, lub w listach zastawnych galic. instytutu kredytowego wedle ostatniego kursu w Gazecie lwowskiej wykazanego, do rak komisyi licytacyjnej złożyć.

1) Ekstrakt tabularny i blizsze warunki licytacyjue w tutej-

szej registraturze przejrzeć lub odpisać można.

O czem się obydwie strony. Izak Grumet, Wiktorya Wołoszczakiewicz i masa nieobjęta Jana Wołoszczakiewicza, ostatnia przez kurotora adwokata krajowego Dworskiego w zastępstwie pana Dra. Zezulki, tudzież wszystkich wierzycieli hypotecznych, a to z miejsca pobytu wiadomych do własnych rak, zaś z życia i miejsca pobytu niewiadomych i wszystkich tych, którzyby po dniu 18. lutego 1863 do tabuli weszli, lub którymby uchwała niniejsza z jakiejkolwiek przyczyny albo wcale, albo wcześnie przed terminem do sprzedaży postanowionym doręczoną być nie mogła, przez edykta i kuratora w osobie p. adwokata krajowego Frenkla z zastępstwem p. adwokata krajowego Dra. Waygarta ustanowionego, zawiadamia.

Przemyśl, dnia 16. kwietnia 1863.

(731) E d y k t. (3)

Nr. 12458. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu zawiadamia niniejszem wszystkich hypotecznych wierzycieli hypotecznych części dóbr Pakoszówka. Gorzanka, Wola Radziejowska i Lalin, w Sanockim obwodzie położonych, a do ś. p. Wiktoryi z Giebułtowskich Tyszkowskiej należących, że na prośbę tejże pertraktacya względem przekazania kapitału indemnizacyjnego dla powyższych dóbr w łącznej sumie 45.597 złr. m. k. wymierzonego wprowadzoną została, i termin do zgłoszenia się na dzień 16. lipca r. b. godzinę 3. po południu wyznaczonym został.

Wzywa sie wszystkich wierzycieli hypotecznych, aby swoja wierzytelność z oznaczeniem dokładnem imienia i nazwiska, tudzież miejsca zamieszkania swego (nr. domu), lub też pełnomocnika swego, który ma sie wykazać pełnomocnictwem według przepisów prawa wystawionem i legalizowanem, wyraziwszy cyfrę swojej wierzytelności zahypotekowanej, tak co do kapitału jak i procentów, o ile dla tych ostatnich równe z kapitałem prawo zastawu przysłuża. oznaczywszy tabularna pozycyę, a w razie, gdyby wierzyciel za obrębem okregu juryzdykcyjnego c. k. sadu obwodowego w Przemyślu mieszkał, mianując mieszkającego w tymże do odbierania wezwań sadowych umocowanego pełnomocnika, gdyż inaczej takowe poczta przesyłane mu będą, a to z takim samym prawnym skutkiem, jakoby mu były do rak własnych oddane, tem pewniej w za kreślonym terminie zgłosili, ile że w razie przeciwnym niezgłaszający się wierzyciel na rozpocząć się mającym nowym terminie do likwidacyi, słuchanym nie będzie, lecz uważanym zostanie jako taki. który zezwala, aby wierzytelność jego według przypadającego porządku na kapitał wynadgrodzenia przeniesioną została, tudzież że utraci prawa czynicaja jakichkolwick zarzutów i wszelkich kroków prawnych przeciw układowi, któryby interesowani w myśl §. 5go patentu z 25. września 1850 zawarii, jeżeli wierzytotność jego podług tabularnego porzędku na kapitał wynagrodzenia przekazaną. lub też podług §. 27 ces. pat. z 28. listopada 1853 przy gruncie pozostawiona by zostala.

Przemyśl. duia 22. kwietnia 1863.

Nrv. 1171. Vom Sanoker k. f. Bezirksgerichte wird dem, dem Aufenthaltsorte nach unbekannten Hrn. Ignaz Konstantynowicz hiemit bekannt gemacht, daß Beile Igra de praes. 29. April 1863 3. 1171 eine Klage wegen 150 p. Hr. W. J. R. G. gegen denselben ausgestragen habe, worüber die Tagsatung zur summarischen Berhandlung unter Ginem auf den 11. Juni 1863 um 9 11hr Bormittag angeordenet, und dem Hrn. Belangten der Hr. Labaczewski zum Kurator bestellt wird.

Es liegt bemnach dem Hrn. Igwaz Konstantynowicz ob, diesem Kurator seine Behelfe mitzutheilen, oder einen anderen Sachwalter dem Gerichte namhaft zu machen.

Sanok. am 3. Maj 1863.

(725) Edg& 4. (3)

Nr. 3803. C. k. sąd krajowy Lwewski pani Rozalii Paparowej. Ratarzynie z Papavów Strzeleckiej, Franciszkowi Czarneckiemu i Józefowi Uzierzkowskiemu. co do życia i pomieszkania niewiadomym a w razie ich śmierci tychże z imienia, życia i pomieszkaria nieznajomym spadkobiercom niniejszym edyktem wiadomo czyni, że przeciwko nim na dniu 28. stycznia 1863 do liczby 3803-151 pp. Dyonizy i Julian Paparowie o wyekstabulowanie ze stanu biernego dobu Dalnicz z przyległościami i Batiatycze z przyległościami tamże dom. 448. pag. 419. i 441. n. 18. on. intabulowanych alimentów. Pozew podali i sądowej pomocy zawezwali, w skutek czego do ustnej rozprawy termiu na dzień 8. kwietnia 1863 o godzinie 10cj rano ustanowionym został.

Ponieważ miejsce pobyto zapozwanych wiadome nie jest, przeto c. k. sąd krajowy takowym obrońce z urzedu w osobie adwokata p. dr. Jabłonowskiego z zastępstwem przez p. adwokata dr. Malinowskiego na ich koszt i niebezpieczeństwo jako kuratora nadat, z którym wniesiona sprawa według ustawy sądowej dla Galicyi

przepisanej, załatwioną zostanie.

Upomina się przeto niniejszym edyktem zapozwanych, ażeby na pomienionym terminie albo sami staneli albo dokumenta potrzebne ustanowionemu kuratorowi udzielili. lub też innego sobie rzecznika obrali, i takowego tutejszemu sadowi oznajmili, zgoła ażeby wszystkie odpowiedne prawne środki do swej obrony użyli, gdyż w przeciwnym razie przez zaniedbanie tych kroków prawnych skutki wynikuąć megące sami sobie przypisać musieliby.

Lwów, dnia 2. marca 1863.

(733) Obwieszczenie. (3)

Nr. 2750. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu uwiadamia niniejszem z miejsca pobytu i zycia niewiadomego Jedrzeja Rudnickiego i tegoż nieznajomych spadkobierców, że Emil Wistocki przeciw miemu pozew o zmazanie ze stanu biernego dóbr Dobrzanki prawa trzechletniej dzierzawy za ugodzony czynsz 5700 zlp. z dniem 8. kwietnia 1798 poczynać się mający w stanie biernym tych dóbr dom. 53. pag. 10. n. 7. on. zeintabulowanego pod dniem 23. lutego 1863 l. 1805 wydał, w skutek czego, termin do ustnej rozprawy na dzień 2. czerwca 1863 o godzinie 10. rano ustanowionym został.

Ponieważ zaś miejsce pobytu i życie pozwanego, lub tegoż spadkobierców wiadomem nie jest, przeto postanowił c. k. sad pana adwokata krajowego Dr. Negera z zastępstwem przez p. adwokata Dra. Frenkla na jego koszta i niebezpieczeństwo jako kuratora, z którym spór rozpoczęty podług ustaw sądowych dla Galicyi prze-

pisanych dalej prowadzić się będzie.

Uwiadamia się zatem pozwanego lub tegoż spadkobierców, by w przepisanym terminie albo sami stanęli, lub też potrzebne do obrony służyć mogące dowody prawne ustanowionemu obrońcy doręczył. lub też innego obrońcę sobie obrał i takowego sądowi wykazał, w przeciwnym bowiem razie wyniknąć mogące złe skutki sam sobie przepisać będzie musiał.

Przemyśl, dnia 26. marca 1863.

(1)

Edykt. (759)

Nr. 4202. C. k. sad obwodowy w Samborze w sprawach wekslowych Eligiuszowi Sobolewskiemu wiadomo czyni, że na żadanie Wicentego Kaweckiego na podstawie wekslu ddto. Jawora 13. maja 1859 r. na 2520 zł. w. a. wystawionego, Eligiuszowi Sobolewskiemu nakazem płatniczym z dnia 21. maja 1862 r. l. 3979 polecono, ażeby sumę 2520 zł. w. a., z odsetkami po 6% od 14. maja 1860 r. bieżącemi i kosztami sporu w ilości 11 zł. 87 kr. w. a. powodowi Wicentemu Kaweckiemu w przeciągu trzech dni pod zagrożeniem egzekucyi weksłowej zapłacił.

Ponieważ miejsce pobytu zapozwanego Eligiusza Sobolewskiego znajome nie jest, przeto takowemu na jego koszta i niebezpieczeństwo kuratora w osobie p. adwokata Dra. Pawlińskiego z substytucya p. adwokata Gregorowicza ustanawia się i temuż duplikat

powyższego nakazu płatniczego doręcza się.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Sambor, dnia 13. maja 1863.

Edykt. Nr. 555. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Rohatynie wiadomo czyni, iż p. Marya Kowińska dnia 11. lutego 1. 555 pozew przeciw masie nicobjętej Samsona Wolfa Gran i jego domniemanym spadkobierczyniom Eidel Gran zamężnej Kas i Chanic Gran o za-płacenie długu 200 złr. m. k. z p. n. wytoczyła. i że na podstawie onego do ustnego postępowania termin na 17. czerwca 1863

o godz. 10tej przed południem wyznaczono.

Ponieważ miejsce pobytu współzapozwanej Chany Gran jest niewiadomem, przeto ustanowił sąd dla niej kuratora Marka Juchta, dajac mu p. Antoniego Szefera na zastępce, z któremi spór powyższy wedle przepisów postępowania sądowego galicyjskiego przeprowadzonym zostanie.

Sad upomina Chane Gran, aby o miejscu pobytu doniesła, lub sobie innego zastępcę obrała, inaczej skutki zaniechania tych kroków sama sobie przypisać będzie musiała.

Rohatyn, dnia 28. marca 1863.

© dift.

Nro. 13554. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird allen auf ben laut dom. 17. pag. 133. haer. bem Herrn Eduard Kopecki gehörigen, im Lemberger Rreise gelegenen Gütern Rokituo mit ihren Forderungen verficherten Gläubigern hiemit bekannt gegeben, daß die f. f. Statthalterei zu Lemberg in Grundentlastungs = Fondsangelegen= heiten mittelst Entschädigungsausspruch vom 27. September 1860 3. 1240 - F. D. für biese Güter ein Entschädigungskapital von 760 fl. 40 fr. KM. oder 798 fl. 70 fr. öst. 28. aus der Aushebung der emphi-

teutonischen Leistungen angemelbet habe.

Es werden baber fammtliche mit ihren Forderungen auf diefen Gutern verficherten Glänbiger aufgefordert, entweder mundlich bei der zu diesem Zwecke hiergerichts bestehenden Kommission, oder schriftlich durch das Einreichungs-Protokoll dieses k. k. Landesgerichtes ihre Anmeldungen, unter genauer Angabe des Bor- und Junamens und Bohnortes (Sauenummer) bes Unmelders und feines allenfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit den gesetlichen Erfordernissen versehene und legalifirte Vollmacht beizubringen hat, unter Angabe des Betrages der angesprochenen Sypothekar = Forderung sowohl bezüglich des Kapitals, als auch der allenfälligen Zinsen, insoweit dieselben ein glei= ches Pfandrecht mit dem Kapitale genießen, unter bucherlicher Bezeich= nung ber angemeldeten Post, und wenn der Anmelder seinen Aufent= halt außer dem Sprengel dieses k. k. Landesgerichtes hat, unter Nam= haftmachung eines daselbst befindlichen Bevollmächtigten zur Annahme der gerichtlichen Vorladungen, widrigens dieselben lediglich mittelst der Post an ben Unmelber, und zwar mit gleicher Rechtswirkung, wie bie du eigenen Sänden geschehene Zustellung würden abgesendet werden, um so sicherer bis einschließlich ben 30. Juni 1863 zu überreichen; widrigens der fich nicht melbende Gläubiger bei der feiner Zeit dur Bernehmung der Interessenten zu bestimmenden Tagsatung nicht mehr gehört, er in die Neberweisung seiner Forderung auf das Entschädigungsfapital nach Maßgabe der ihn treffenden Reihenfolge einwilligend angesehen werden wird, und das Recht jeder Einwendung und jedes Rechtsmittel gegen ein von den erschienenen Interessenten im Ginne bes S. 5 des Patentes vom 25. September 1850 getroffenes llebereinkommen unter der Boraussehung verliert, daß seine For= berung nach Maßgabe ihrer bucherlichen Rangordnung auf das Ent= lastungskapital überwiesen worden, ober nach Maßgabe bes §. 27 bes kaiserlichen Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boden versichert geblieben ist.

Aus dem Rathe des f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, ben 28. April 1863.

(764)**(1)** 

Dro. 16558. Bom f. f. Landes- als Handelsgerichte gu Lemberg wird über Anzeige des Mathias Thuna, daß ihm ber auf seine eigene Ordre ausgestellte und von Michael und Paulina Kuzminskie dur Bablung angenommene Wechsel ddto. Mikołajów am 1. Oftober 1861 über 150 ft. öft. W., zahlbar am 20. April 1862, in Berluft gerathen ift, im Grunde des Artikels 73 der W. D. mittelft gegenwärtigen Edifts der Inhaber bieses Wechsels aufgeforbert, Diesen Wechsel binnen 45 Tagen dem hierortigen t. f. Landes= als Handelsgerichte um so sicherer vorzulegen, ansonsten nach Ablauf dieser Frist bieser Bechfel für amortifirt erflärt werden wird.

Lemberg, ben 30. April 1863.

(755)Konfurs Rundmachung.

Nro. 13878. Zu besetzen ist: Die provisorische Kameral = Ver= waltersstelle bei dem Wirthschaftsamte in Solka mit dem Gehalte jährlicher 630 fl., den sustemmäßigen Rebengenuffen und Raugionspflicht, eventuell eine andere Kameral Berwaltersstelle mit jährlichen 630 fl. oder 525 fl. oder eine Kontrolorestelle mit jährlichen 525 fl. oder 420 fl. oder 315 fl., oder eine kontrollirende Amtsichreibersftelle mit jahrlichen 315 fl., sammtliche Stellen mit Rebengenuffen und Rauzionspflicht, oder eine Amtsschreibersstelle mit jährlichen 210 fl. und Nebengenüffen.

Gesuche sind insbesondere unter Nachweisung der Renntnige im Domanen-, Raffa- und Rechnungswefen und der Landessprachen, binnen drei Wochen bei der Finang = Bezirks = Direkzion in Czernowitz einzubringen. Geeignete bisponible Beamte werden befonders berück-

Von der k. k. Finanz=Landes=Direkzion. Lemberg, am 9. Mai 1863.

H. Ginberufungs = Gdift.

Nro. 2588. Machbenannte Individuen Leib Hirsch und Jacob Leib Weinstock, Israeliten aus Kołomyja, halten sich unbefugt außer ben biterr. Staaten auf.

Dieselben werden hiemit aufgefordert, binnen 1 Jahre von der Einschaltung bieses Ebittes in die Landeszeitung zurückzukehren und ihre Ruckehr zu erweisen, widrigens gegen dieselben bas Verfahren wegen unbefugter Auswanderung nach dem Patente vom 24. März 1832 eingeleitet werden müßte.

Kolomyja, am 18. April 1863.

I. Edykt powołujacy.

Nr. 2588. Niniejszem wzywa się przebywających bez upoważnienia za granicą Leiba Hirsch i Jakowa Leiba Weinstock z Kołomyi, ażeby w przeciągu roku, rachując od dnia umieszczenia tego edyktu w urzędowej Gazecie Lwowskiej do miejsca swego pochodzenia powrócili, gdyż inaczej ściągną na siebie za niepozwolone wychodźtwo z kraju, postępowanie podług przepisów patentu najwyższego z dnia 24. marca 1832 roku.

Kołomyja, dnia 18. kwietnia 1863.

E dift.

Mro. 637. Von der Kolomyjaer f. f. Kreisbehörde wird der fich unbefugt im Auslande aufhaltende, hierorts zuständige, militarpflichtige Ifraelite David Streicher aufgefordert, binnen drei Monaten in seine Beimath zurückzutehren, und seine unbefugte Abwesenheit, Entziehung von der Stellung zu rechtfertigen, widrigens gegen benfelben das Auswanderungsverfahren nach dem a. h. Patente vom Jahre 1832 eingeleitet werden wird.

Von der t. f. Rreisbehörde.

Kolomyja, am 1. Mai 1863.

Edykt powołujący.

Nr. 637. Ze strony c. k. władzy obwodowej Kołomyjskiej wzywa się przynależnego do Kołomyi, podlegającego służbie wojskowej Dawida Streichera, który bez pozwołenia za granicą pozostaje, aby w przeciągu trzech miesięcy do kraju wrócił i uspra-wiedliwił z swego oddalenia i odciągania od stawienia się na plac assenterunku, gdyż w przeciwnym razie, ściągnie na siebie postępowanie podług przepisu patentu emigracyjnego z roku 1832. Z c. k. władzy obwodowej.

Kotomyja, dvia 1. maja 1863.

Kundmachung.

Mro. 3315. Der vom f. f. Justigministerium zum Abvokaten in Zołkiew ernannte Dr. Karl Maly, hat am 12. Mai I. 3. bet dem Lemberger Ober-Landesgerichte den Amtseid abgelegt.

Was hiemit zur Kenntniß gebracht wird. Vom t. f. Ober = Landesgerichte.

Lemberg, ben 12. Mai 1863.

Konkurs = Ausschreibung.

Mro. 344 - Pr. Beim f. f. Lemberger Landesgerichte ift eine systemistrte Landesgerichts = Mathestelle mit dem systemmäßigen Sahres= gehalte von 1890 fl. oft. 28. erlediget, doch wird, im Falle da Blat greifender Aufsteigung in die hohere systemmäßige Behaltestufe, eine Landesgerichts = Rathestelle bloß mit dem sistemmäßigen Gehalte von

1470 fl. öft. W. befest werden.

Bewerber um diese Stelle haben ihre nach ben, in den § 16, 19 und 22 des a. h. Patentes vom 3. Mai 1853 Nr. 81 des R. G. Bl. enthaltenen Bestimmungen verfasten und belegten Gesuche binnen 4 Bochen, gerechnet von der dritten Ginschaltung dieses Aufrufes in bie Wiener Beitung, beim Prafibium bes f. f. Lemberger Landesgerichtes einzubringen.

llebrigens haben disponible l. f. Beamte, die fich um diesen Poften bewerben sollten, nadzuweisen, in welcher Eigenschaft, mit welchen Bezügen und von welchem Zeitpunkte angefangen, fie in ben Stand der Verfügbarkeit versetzt worden find, endlich bei welcher Kaffe ne ihre Disponiblitätegenuffe beziehen.

Bom Prafidium bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 6. Mai 1863.

(727)E bift.

Dro. 17331. Bom f. f. Landes- ale Bandelsgerichte wird bem Anton Adalbert zw. R. Batowski mittelst gegenwärtigen Gdiftes be- fannt gemacht, es habe wiber Alexander Batowski und rudfichtlich wider ihn als beffen erbserklarten Erben, Michael Bartel ein Gefuch um Bahlungsauflage der Wechfelsumme pr. 277 fl. oft. 28. angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber die Zahlungsauflage unterm 30. April 1863 bewilliget murde.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ist, so hat das f. f. Landes= als Sandelsgericht zu beffen Bertretung und auf feine Gefahr und Roften ben hiefigen Abvotaten Dr. Tarnawiecki mit Substituirung des herrn Abvokaten Dr. Malinowski als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtesache nach ber fur Galizien vorgeschriebenen Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Gbitt wird bemnach ber Belangte erinnert, gur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und diesem f. f. Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung entftehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Landes= als Sandelsgerichte. Lemberg, ben 30. April 1863.

G b i f t,

Mro. 16486. Bon dem f. t. Landesgerichte in Lemberg wird hiemit bekannt gemacht, daß das gegen den Lemberger Handelsmann Israel Ambes am 4. Marg 1862 Bahl 9608 eingeleitete Bergleichs-Verfahren mit dem Beschluße bieses Gerichtes vom 6. Mai 1863 Zahl 16486 - 16487 wieder aufgehoben wurde.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 6. Mai 1863.

## Anzeige - Blatt.

## Doniesienia prywatne.

# Sommer-Saison

## bei Frankfurt a. M.

Die Seilfraft der Quellen Somburge macht fich mit großem Erfolge in allen Rrankheiten geltend, welche durch die gestorten Funktionen des Magens und des Unterleibs erzeugt werden, indem fie einen wohlthätigen Reiz auf Diese Organe ausüben, die abdominale Circulation in Thatigkeit fegen, und die Berdauungsfähigkeit regeln; auch in chronischen Leiden der Drufen des Unterleibe, namentlich der Leber und Milz; bei der Gelbsucht, der Gicht ze., sowie bei allen den mannigfachen Krankheiten, die ihren Ursprung aus erhöhter Reizbarkeit der Rerven herleiten, ift der Gebrauch der Homburger Mineralmaffer von durchgreifender Wirfung.

Im Babehaufe merden Mineralmaffer- und Fichtennadel-Bader gegeben, und ebenfo findet man hier gut eingerichtete Flugbader. Molten werden von Schweizer Alpenfennen des Kantons Appenzell aus Ziegenmilch durch doppelte Scheidung gubereitet, und in der Fruhe an den Mineralquellen, sowohl allein, als in Berbindung mit den verschiedenen Mineralbrunnen, verabreicht.

Das großartige Conversationshaus bleibt das gange Jahr hindurch geöffnet; es enthält prachtvoll becorirte Räume, einen großen Ball- und Concertsaal, einen Speise-Salon, mehrere geschmackvoll ausgestattete Spielfäle, sowie Kaffee- und Rauch zimmer. - Das große Lefefabinet ift dem Bublitum unentgeltlich geöffnet und enthält die bedeutenbsten deutschen, frangofifchen, englischen, italienischen, ruffischen, polnischen und hollandischen politischen und belletristischen Journale. Der elegante Restauration&= Salon, woselbst nach der Karte gespeist wird, sührt auf die schöne Asphalt=Terasse des Kurgartens. Die Restauration ift dem rühmlichst bekannten Hause Chevet aus Paris anvertraut.

Das Rur : Orchefter, welches 40 ausgezeichnete Mufiker gahlt, fpielt breimal bes Tage, Morgens an ben Quellen, Rachmittage im Mufikpavillon des Rurgartens und Abende im großen Ballsaale.

Bad Somburg befindet fich durch die Bollendung des rheinischen und Bairisch = Defterreichischen Eisenbahnneges im Mittelpunkte Europa's. Man gelangt von Wien in 24 Stunden, von Berlin in 15 Stunden, von Paris in 16 Stunden, von London in 24 Stunden, von Bruffel und Amfterdam in 12 Stunden vermittelft birecter Gifenbahn nach homburg. Achtzehn Buge geben täglich zwischen Frankfurt und Homburg hin und her, - ber lette um 11 Uhr - und befordern die Fremden in einer halben Stunde; es wird benfelben baburch Gelegenheit geboten Theater, Concerte und sonstige Abend = Unterhaltungen Frankfurts zu besuchen.

## 34. 34. priv. gal. Harl Ludwig = Bahn. | C. k. upr. galic. kolej Karola Ludwika.

### (722)

## Kundmachung.

Zweite Actien = Berlofung.

Die P. T. Besitzer von Actien ber f. f. priv. galig. Karl Lud= wig-Bahn werben in Kenntniß geseht, daß die Verlosung der in Gemäßheit §. 51 der Statuten und des hohen Orts genehmigten Tilgungsplanes für das Jahr 1863 zur Tilgung gelangenden 66 Stück Actien am 1. Juni 1863, 10 Uhr Bormittags, in Wien (Bureau der Central-Leitung, Seidenschuß, Credit - Anstalts - Gebäude) im Beisein zweier f. f. Notare und der hierzu abgeordneten Mitglieder des Verwaltungsrathes öffentlich vorgenommen werden wird.

Wien, ben 5. Mai 1863.

Der Berwaltungsrath.

## Obwieszczenie.

### (3)

### Drugie wylosowanie akcyj.

Uwiadamia się P. T. posiadaczy akcyj c. k. uprzyw. kolei galicyjskiej Karola Ludwika, że w myśl S. 51 statutów i potwierdzonego przez wysoka władze planu umarzania, wylosowanie przypadających na rok 1863 do umarzania 66 sztuk akcyj, odbędzie się publicznie dnia 1. czerwca 1863 o godzinie 10. przed południem w Wiedniu (bióro zarządu centralnego, Heidenschuss, gmach zakładu kredytowego) w obecności dwóch c. k. notaryuszów i delegowanych do tej czynności członków Rady zawiadowczej.

Wiedeń, dnia 5. maja 1863.

Rada zawiadowcza.

## Obwieszczenie.

W kancelaryi instytutu zastawniczego Lwowskiego ormiańskiego "Pii Montis" odbędzie się na dniu 15. czerwca 1863 roku w zwyczajnych godzinach publiczna licytacya, na której zaległe klejnoty, srebra i inne fanty sprzedawane beda.

Lwów, dnia 8. maja 1863.

(724-2)

## Circus Carré in Lemberg.

Beute und jeden folgenden Tag große Borftellung in ber höheren Reitkunft und Gymnaftif.

Anfang 7 Uhr Abends.

(760-1)

Bei einem commerciellen Etabliffenment ift die Stelle bes Oberaufsichts = Beamten vacant, und foll einem gebildeten Manne dauernd übertragen werden. - Sahrlicher Gehalt 1000 ff. und freie Wohnung.

Bei demfelben Ctabliffement finden einige umfichtige Personen als Aufscher und Lagerverwalter bauernde Unstellungen mit 600 bis 800 fl. jährlichen Gehalt und freier Wohnung. — Näheres er= theilt im Auftrage die landwirthschaftliche General-Algentur von Otto Braun in Trebbin bei Berlin.